## Amtsblatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

25. Januer 1864.

25. Stycznia 1864.

(153)

Kundmachung.

Mro. 585 - 615. Die fur bas zweite Cemester 1863 mit Cieben und zwanzig Gulden 80 fr.

öfferr. Bahrung für jede Bankakzie bestimmte Dividende fann vom 19. 1. Mte. an bei ber Afgienkasse ber Razionalbank behoben werden. Wien. am 18. Janner 1864.

> E'ipatz. Bankgouverneur.

> > Schej, Bankbirektor.

## Obwieszczenie.

Nr. 585-615. Oznaczoną na drugie półrocze 1863 r. dywidende w kwocie

dwadziestu siedmiu zl. 80 c.

wal. austr. od każdej akcyi bankowej można podnosić zaczawszy od 19. b. m. w kasie akcyjnej banku narodowego. Wieden, dnia 18. stycznia 1864.

Pipitz, guhernator banku.

Sehej, dyrektor banku.

(148)

Kundmachung.

**(1)** 

Mro. 1388. Bur Wiederbesetzung bes Tabats : Subverlags zu Ustrzyki dolne im Sanoker Rreife wird die Konfurrenz mittelft leberreichung schriftlicher Offerten ausgeschrieben.

Diese Offerte belegt mit bem Babium 100 ft. find langfiens bis einschließig 18. Februar 1864 bei ber I. f. Finang Begirfe Direfzion

in Sanok zu überreichen. Der Berkehr bieses Subverlage betrug im Verwaltungejahre 

biterr. Währung.

Die naheren Lizitazione Bedingniffe und ber Erträgnis-Ausweis tonnen bei der f. f. Finang-Bezirke-Direktion in Sanok und bei die fer f. f. Finang-Landes-Direkzion eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direktion. Lemberg, am 17. Januer 1864.

## Obwieszczenie.

Nr. 1388. Do obsadzenia podrzednej trafiki tytoniu w Ustrzykach dolnych, obwodu Sanockiego, rozpisuje sie konkurencya przez pisemne offerty.

Te offerty zaopatrzone kwota 100 zł. w. a. jako wadyum maja być najdalej na dniu 17. lutego 1864 roku (włącznie) do c. k. obwodowej dyrekcyi skarbowej w Sanoku podane.

Obrót tej trafiki wynosił w roku 1862im, mianowicie:

Bliższe warunki licytacyjne jakoteż wykaz dochodów mogą interesowani w c. k. skarbowej obwodowej dyrekcyi w Sanoku, tudzież w tutejszej dyrekcyi krajowej skarbu przejrzeć.

Z c. k. krajowej dyrekcyi skarbu.

Lwów, dnia 17. stycznia 1864.

(141)G b i f t.

Mro. 417. Bom f. f. Kreisgerichte Zloczow mird befannt gegigeben, baß ber hiefige Abvokat Dr. Ludwig Płotnicki am 19.

Sanner 1864 mit Tod abgegangen ift.

Es werden daher die Partheien aufmerksam gemacht, ihre Unfprude in Sinficht ber dem Berftorbenen anvertrauten Schrifter und Urfunden, Gelder ober Effetten, bei diesem f. f. Rreisgerichte als Abhandlungeinstang, geltend zu machen; wobei bemerkt wird, baß dum General : Cubstituten des Berftorbenen ber hiefige Abvotat Dr. Stanislaus Skalkowski bestellt und angewiesen wird, von dem Gerichtekommiffar die bem Berftorbenen anvertrauten Schriften und Urfunden zu übernehmen, und in ben Fällen , wo in ber Bollmacht ein spezieller Substitut benannt ift, biefem, sonft aber ber Parthei felbft du übergeben, bis dabin aber bie ber Lage ber Gefchafte entsprechenben Schritte felbft vorzunehmen.

Złoczów, ben 20. Janner 1864.

Nr. 417. C. k. sad obwodowy Złoczowski uwiadamia, że tu tejszy adwokat dr. Ludwik Płotnicki dnia 19. stycznia 1864 ztego świata zeszedł. Czynisię więc uważnemi strony, by względem pism i dokumentów, pieniędzy i efektów zmarłemu powierzonych, do tego

sadu jako instancyi spadek zalatwiającej się zgłosiły.

Dodaje się, że zastępca jeneralnym zmarłego, tutejszy adwo-kat dr. Stanisław Skałkowski został postanowionym, i temuż polecono, by pisma i dokumenta zmarłemu powierzone od komisarza sądowego przyjał, i gdzie w pełnomocnictwie specyalny substytut mianowany, temu, w braku tego zaś stronie samej oddał, potad zaś stanowi interesów odpowiedne kroki sam poczyni.

Złoczów, dnia 20. stycznia 1864.

(138)Obwieszczenie.

Nr. 41542. C. k. sad krajowy Lwowski w sprawach cywilnych niniejszem wiadomo czyni, że na proślię przez p. adw. dr. Rajskiego jako pełnomocnika egzekneye prowadzących spadkobierców Leopolda hr. Koziebrodzkiego przeciw Antoniemu Wronow-skiemu celem zapłacenia kwoty 1050 duk, z p. n.przy terminie na dniu 30. września 1863 protokolarnie wniesioną, odracza się niniejszem licytacya dobr Jaśnisk i Łoziny, obecnie do p. Antoniego Wronowskiego należących, uchwałą sądu tutejszego z dnia 4. sierpnia 1863 do 1. 12834 na dzień 30. września 1863 o godzinie 10ej przedpołudniem wyznaczona, pod warunkami obwieszczeniem z dnia 5. lutego 1863 do l. 49226 ogłoszonemi, na dzień 26. lutego 1864 o godzinie 10ej przedpołudniem,

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 28. grudnia 1863.

(140)Edykt.

Nr. 391. C. k. miejsko delegowany sąd powiatowy w Samhorze wszystkich, w których reku skrypt następującej treści: Ja Roman Maciej dw. imion Strachocki zeznaję, iż pożyczyłem duia 1. lutego 1857 r. od pana Aleksaudra Bilińskiego Kaczkienowicza 2000 złr. m. k. w śrebrze, i obowiązuje się sume te w gotówce mi wyliczoną za 8 lat 1. j. 1. lutego 1865 r. p. Aleksandrowi Bilińskiemu Kaczkienowiczowi oddać, a procenta po 6% po upływie każdego roku płacić i zezwalam, ażeby suma ta z procentami i kosztami w stanie biernym części dóbr: Rudniki, Lackie i Sołkowszczyzna na moje imie zaintabulowanych na rzecz p. Aleksandra Bilińskiego Kaczkienowicza zaintabulowaną była. Rudniki dnia 1. Intego 1857 r. Roman Maciej Strachocki, świadkowie Antoni Mniszek, Grzegorz Ziembicki, znajdować się może, wzywa, i tymże poleca, aby ten skrypt w przeciągu roku okazali, ile, że w razie przeciwnym skrypt ten za pozbawieny wszelkiej mocy uważanym, a wystawiciel onego do żadnej odpowiedzialności im z tego skryptu obowiązanym nie będzie.

Sambor, dnia 21. stycznia 1864.

© dift. (1)

Mro. 11117. Bom Przemyśler f. f. Kreisgerichte wird bem, bem Wolnorte nach unbefannten Markus Wolosker befannt gemacht, daß demfelben auf seine Gefahr und Rosten über Ginschreiten des Osias Lowenthal im Zwecke ber Berftandigung von bem Tabularbefcheite bbte. 28. Januer 1863 Bahl 12502 - 1862 ber Rurator ad actum in ber Person bes Dr. Madejski mit Unterstellung bes Dr. Reger bestellt, und bemfelben biefer Sabularbescheid zugestellt murbe.

Przemyśl, am 16. Dezember 1863.

C d i f t.

Mro. 8102. Bon bem f. f. Przemysler Arcisgerichte wird bem Moses Scharfmesser mit diesem Chifte befannt gemacht, daß über die Rlage des geren Stiasny & Cohn vom 14. Juli 1863 3. 6487 ber Zahlungeauftrag bezüglich ber Wechfelfumme von 331 fl. 26 fr. öft. 23. fammt ben Rebengebuhren wiber ihn unterm 16. Juli 1863 3. 6487 erlaffen murbe.

Da ber Wohnort bes Moses Scharsmesser unbefannt ift, so mird ihm der Landes - Abvokat Dr. Madejski mit Substituirung bes Landes - Aldvotaten Dr. Sermak auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Kreisgerichte.

Przemysl, ten 24. Ceptember 1863.

Dziennik nezedowy (130)

Mro. 55675. Bom f. f. Landes- als handelsgerichte wird ben abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Izaak und Feige Halpern mittelst gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider diefelben Leon Popiel unterm 30. Dezember 1863 Bahl 55675 ein Bahlungsauflagegefuch pto. 122 fl. 8 fr. oft. 2B. hiergerichte angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Bahlungsauflage unterm heutigen Tage erfloß.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Landes = als Handelsgericht zu ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften den hiefigen Landes = Advotaten Dr. Natkis mit Substituirung des Landes-Aldvofaten Dr. Rechen ale Aurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorge=

schriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Cbift werden bemnach die Belangten erinnert, rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Cachwalter zu mahlen und biefem t. f. Landes = als Sandels= gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen vor-Schriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben werben.

Vom k. k. Landes= als Handelsgerichte. Lemberg, ben 31. Dezember 1863.

(131)Mro. 42260. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte merden bie Inhaber der angeblich in Berlust gerathenen Grundentlastunge-Oblis gazion des Lemberger Statthaltereigebiethes Mro. 7823 über 100 ft. auf ben Namen ber Felicia de Galaszewska Chylinska lautenb, sammt den am 1. Mai und 1. Movember alljährlich fälligen Kupons, ferner von 5 Stück Kupons à 25 fl., fällig am 1. November 1863 von den Grundentlastungs-Obligazionen des Lemberger Berwaltungs= gebiethes Nro. 18800, 9420, 16594, 18354 und 22154 aufgefordert, Diefelbe binnen 1 Sahre, 6 Wochen und 3 Tagen bem Gerichte vorzulegen und ihre Befigrechte barzuthun, widrigens nach Ablauf ber obigen Frist diese Effetten für amortisirt erklärt werden.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 16. Dezember 1863.

E dykt.

Nr. 42260. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa posiadaczy jakoby zgubionej obligacyi indemnizacyjnej okregu administracyj-nego Lwowskiego opiewającej na imię Felicyi z Gałaszewskich Chylinskiej Nr. 7823 na 100 złr. z kuponami zapadającemi rocznie w maju i listopadzie, dalej posiadaczy 5 kuponów po 25 złr. zapadających 1. listopada 1863 z obligacyi indemnizacyjnych okregu administracyjnego Lwowskiego Nr. 18800, 9420, 16594, 18354 i 22154, ażeby takowe w przeciągu 1. roku, 6 tygodni i 3 dni sądowi przedłożyli i swe prawa do jej posiadania wykazali, inaczej po upływie nadmienionego terminu te efekta za umorzone uznane zostaną.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 16. grudnia 1863.

(129)

Nro. 55674. Bom f. f. Lemberger Landes = als Sandelsge= richte wird ben abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Izaak und Feige Halpern mit diesem Stifte befannt gemacht, daß Leon Popiel wider bieselben unterm 30. Dezember 1863 jur Bahl 55674 ein Zahlungsauflagegesuch pto. 162 fl. 12 fr. oft. 28. f. N. G. überreichte, worüber die Zahlungsaustage unterm heutigen Tage erstoß.

Da der Wohnort ter belangten Izaak und Feige Halpern uns bekannt ift, so wird benfelben der Landes = Abvokat Dr. Natkis mit Substituirung bes Landes-Advokaten Dr. Rechen auf beren Gefahr und Roften zum Rurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Beicheid biefes Gerichtes zugeftellt.

Vom t. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, den 31. Dezember 1863.

(127)C d i f t.

Mro. 2055. Bom f. f. Landes = als Handelsgerichte wird bem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Jakob Zimmermann mit diesem Edikte bekannt gegeben, daß auf Ansuchen des Simche Hersch Korkis mit hiergerichtlichem Bescheide vom 23. Dezember 1863 Bahl 53592 die Bahlungsauflage über die Wechselsumme von 400 fl. öft. 28. f. N. G. erlaffen murde.

Da ber Wohnort des Belangten unbekannt ist, so wird bemselben der Landes-Advokat Dr. Mahl mit Substituirung des Landes= Atdvotaten Dr. Blumenfeld auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demselben der obangeführte Bescheid dieses Gerichtes

Lemberg, am 21. Janner 1864..

Cdift.

Mro. 296. Bom f. f. Tarnopoler Areisgerichte wird dem Grn. Carl Wadecki mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider ihn Samuel Beigel eine Klage wegen Zahlung ber Wechselsumme von 100 fl. angebracht, worüber mit Bescheid vom 23. Juli 1862 Jahl 5190 der Zahlungsauftrag erlassen wurde.

Da der Aufenthaltsort bes Belangten unbekannt ift, fo hat bas f. f. Kreisgericht zu bessen Bertretung und auf beffen Gefahr urb Kosten ten hiefigen Abvokaten Geren Dr. Weisstein mit Substituirung des herrn Advokaten Dr. Schmidt jum Rurator ad actum

bestellt, welchem der obige Zahlungsauftrag zugestellt wurde. Durch dieses Edift wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cadhwalter zu mahlen und diefem f. f. Kreisgerichte an= juzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßis gen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die ans deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird. Tarnopol, den 13. Jänner 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 9110. C. k. sad obwodowy Tarnopolski Aleksandrowi Gabriel niniejszem wiadomo czyni, że na prośbę Julii i Teodory Jaworskich uchwała tutejsza z dnia 17. sierpnia 1863 1. 6513 na extabulowanie sumy 50 złr. m. k. w stanie biernym 3/4 części real-ności w Tarnopolu pod Nr. koos. 43 - 46 położonej, dom. 2. pag. 620. n. 18. on. na rzecz Alexandra Gabriela intabulowanej, zczwolono. Gdy miejsce pobytu Alexandra Gabriela niewiadome. zatem temuż celem doręczenia powyższej uchwały kuratora w osobie pana adwokata dr. Zywickiego z substytucyą pana adwokata dr. Weisstein nadano i temuz uchwałę te doręczono.

Tarnopol, dnia 30. listopada 1863.

© dift. (2)

Mro. 55673. Bon bem f. f. Landes= ale Sanbelsgerichte wirb ben abmesenden und bem Wohnorte nach unbefannten Izaak und Feige Halpern mit biefem Gbitte befannt gemacht, bag Leon Popiel miter dieselben unterm 30. Dezember 1863 3. Jahl 55673 ein Zahlungs-auflagegesuch pto. 124 fl. 53 fr. öst W. s. n. G. überreicht habe, worüber bie Zahlungsauflage unterm heutigen Tage erfloß.

Da der Wohnort ber Belangten Isaak und Feige Halpern uns bekannt ift, so wird denselben ber Landesadvokat Dr. Natkis mit Eubstituirung des Landesadvokaten Dr. Rechen auf beren Gefahr und Roften zum Rurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Le=

scheib dieses Gerichtes zugestellt. Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 31. Dezember 1863.

(137)Ginbernfungs : Gdift.

Mro. 345. Isser Piontek aus Lemberg, welcher fich paglos, fomit unbefugt außer den öfterreichischen Staaten aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen brei Monaten von der erften Ginschaltung Diefes Gdiftes in die Landeszeitung gurudzutehren und feine unbefugte Athmesenheit zu rechtfertigen, midrigens gegen ihn nach bem a. b. Pa= tente vom 24. März 1832 verfahren merden müpte.

Von ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 9. Jänner 1864.

Ginberufunge = Gbift.

Dro. 764. Der mit tem Geburtejahr 1840 fonffribirte, nach Lemberg zuständige wehrpstichtige Mayer Selig Schlammer, welcher fich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten aufbalt, wird hiemit aufgefordert, binnen drei Monaten von der erften Ginschaltung biefes Edittes in die Landeszeitung guruckzukehren, und feine unbefugte Albwefenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem A. h. Patente verfahren merben mußte.

Von der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, ben 9. Janner 1864.

Rundmachung.

Nro. 8. Wegen Berpachtung bes Brodyer ftabtischen Gemeinde= zuschlages zur allgemeinen Berzehrungssteuer von der Biereinfuhr vom 1. Marz bis Eude Oftober 1864 wird die Ligitazion im Wege schriftlicher Offerte auf ben 10. Februar 1864 ausgeschrieben.

Der Fiskalpreis beträgt 365 fl. 28 fr. oft. M.

Pachtluftige werden mit bem Bemerken eingeladen, daß bie mit einem 10% Badium verschenen vorschriftsmäßig ausgestellien Differte bis 10. Februar 1864 bei dem Brodyer f. f. Bezirksamte, mo bie naheren Bedingungen eingesehen werden konnen, einzubringen find.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Złoczów, den 3. Janner 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 8. Celem wydzierzawienia dodatku gminnego do akcyzy z przywozu piwa miasta Brodów od 1. marca po kon ec października 1864 odbędzie się publiczna licytacya za pomocą ofert na d. 10. Intego 1864.

Cena fiskalna wynosi 365 zł. 82 c. w. a.

Chęć dzierzawienia mających wzywa się, złożyć należycie wystawione, w 10% wadyum zaopatrzone oferty w c. k. urzedzie powiatowym w Brodach najdalej do 10. lutego b. r., gdzie także bliższe warunki licytacyi przejrzeć można. Z c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 3. stycznia 1864.

Der heutigen Zeitung liegt ein "Ausweis der beanständeten und amortisirten Pfandbriefe, Rupons und Talons, nebst einem Ausweis der am 17. Dezember 1863 und anch früher verlosten, bisher noch im Umlaufe schwebenden Pfandbriefe" — bei. (152)